## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 70. Mittwoch, den 22. Marz 1848.

Angekommene gremde vom 20. Mår3.

Br. Birthich. Eleve v. Berndes aus Reifen, fr. Guteb, v. Gzeganiecfi und Br. Rommiffarius Bedinger aus Broby, I. in Do. 15. Berliner Strafe; Sr. Stud. med. Marcintowefi aus Giegen, I. in Do. 7. Breelauer Strafe; Die Brn. Raufi. Boch aus Maing, Leby aus Birnbaum, Beimann und Reich aus-Schwerin a. 2B., 1. im Eichfrang: Die frn. Guteb. v. Lubomeeft aus Chabefo, Graf Boltowefi aus Jarogniewice, v. Boltowefi aus Cjacz, v Boltowefi aus Urbanowo, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Brn. Guteb. Graf Cforgemeli aus Luboftron, v. Jara= czewell aus Sobiejuch, v. Gzeganiechi aus Janfowice, v. Bafrzewell aus Dfiet, Frau Guteb. v. Boltowefa aus Monfowo, v. Niegolewefa und gr. Dr. jur, v. Dies golewefi aus Diegolewo, I. im Bagar; die grn. Guteb. Livius aus Toromo, v. Go= rzeneti aus Bntofance, fr. Dberforfter Lehn, fr. Dr. med. Schmidt und bie frn. Raufl Robr aus Jarocin, Rlingner aus Magdeburg, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Burger Mofgegeneti aus Gnefen, I. im weißen Abler; Sr. Ronditor Goldau aus Barfchau, I. in ben 3 Rronen; Gr. Badermeifter Glaß aus Czarnifau, br. Rommiffarius Roftecti aus poffabowo, I. im Hotel de Berlin; Gr. Biebhandler Schwandt aus Meus Deffau, I. im Gichborn: Br. Guteb. v. Radoneli aus Domis nowo, I. im Hotel de Dresde; Die grn. Guteb. Gellert aus Ruda, Schumann aus Rujamet, v. Trampegnneff aus Grygnn, v. Drwesti aus Startowice, v. Chlapowell aus Goenian, v. Baremba aus Gady, v. Lafgegnuell aus Grabowo, I. im Hotel de Baviere; Die frn. Guteb. v. Ramineli aus Gulczewo, v. Goslinomeli aus Labyignnet, Sr. Aftuarius Rempf aus Gnefen, Sr. Gutep. Erzeinefi aus Mlecz, I. im goldenen Lowen; Frau Guteb. Grafin Lastina und Sr. Aderwirth Dais aus Ciagin in Polen, I. in ber golbenen Gans.

Aufruf. Auf bem im Roftener Rreife belegenen, ber vermittweten Unna v. Gforgeweffa geb. v. Płączbiefa und beren minorennen Rindern gehörig geme= fenen, in nothwendiger Subhaftation verfauften abeligen Gute Groß-Sepno, fanben sub Rubr. III. Nr. 5. bes Sppothekenbuches und zwar auf bem Untheile ber Bittme Unna v. Gforgewefa 345 Rtblr. 40 pf. nebft 5 Prozent Binfen feit bem 27. Rebruar 1833 fur bie Erben bes Gutebefigere Unbread Niflas ju Gjeges powice auf Grund ber Erfenntniffe bom 19. Juli 1830 und 7. Juni 1832, ber Purifitatoria vom 27. September 1832 und ber Immifforiale vom 4. Juli 1833 aufolge Berfügung bom 16. Auguft 1833 eingetragen, woruber unterm 26. Muguft ej. a. Recognition ertheilt worden ift.

Bei ber Raufgelber=Bertheilung ift biefe Poft gur hebung gefommen, und mit dem Percipiendum eine Spezial=Maffe beshalb angelegt worden, weil in dem Termine fich Niemand mit Unfpruchen an die Poft, welche bezahlt fein foll, meldete.

Es werben baher alle diejenigen unbestannten Personen, welche als Eigenthüsmer, Erben, Cessionarien, Pfandinhaber ober sonst Berechtigte Ansprüche an die gedachte Spezials Masse zu haben behaup, ten, aufgefordert, diese ihre Ansprüche in dem am 26. Juni 1848 Vormittags um 10 Uhr in unserem Instructionszimsmer vor dem Oberlandes Gerichts-Referendarius Reigel anstehenden Termine

Wywołanie. Na dobrach Sepno wielkie, powiatu Kościańskiego, które do Anny z Płączyńskich Skórzewskiej wdowy i jej nieletniego potomstwa należały, a przez subhastacyą konieczną przedane zostały, zapisano w ksiedze hypotecznej pod rubr. III. Nr. 5. wedle dekretu z dnia 16. Sierpnia 1833. a mianowicie na cześci wdowy Anny Skórzewskiej 345 tal. 10 fen. z procentami po 5 od sta od dnia 27. Lutego 1833. dla sukcesso. rów Andrzeja Niklas dziedzica Szczepowic, na co rekognicya pod dniem 26. Sierpnia ej. wydaną została, a to na zasadzie wyroków z dnia 19. Lipca 1830. i 7. Czerwca 1832., niemniej puryfikatoryi z dnia 27. Września 1832. i wydanego pod dniem 4. Lipca 1833. immissorvale.

Przy podziałe massy kupna, przyszła pozycya ta do percepcyi; lecz gdy się nikt po percypiendum nie zgłosił, ponieważ wypłata takowego już nastąpić miała, przeto massa specyalna z niego utworzoną została.

Wszyscy ci, którzy jako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, zastawnicy, lub w inny jaki sposób do wyżej namienionej massy specyalnej prawo rościć mniemają, wzywają się niniejszem, aby się z pretensyami swemi w terminie na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed deputowanym Ur. Keigel wizbie naszej instrukcyjnej wyznaczonym,

angumelben, wibrigenfalls fie mit benfelben werben praclubirt werben.

Ronigt. Ober = Landes = Gericht; Abtheilung für die Prozestachen.

lierum jantum, ktora jednako-

- 2) Proclama. In dem Spoothekens buche bes im Mogilnoer Kreise belegenen abeligen Gutes Stubarczewo S. 30. stes hen ex decretis vom 17. Marz 1800 folgende Protestationen eingetragen:
- 1) Rubr. II. No. 1. eine Protestation pro servando jure für die Gebrüster Balentin, Johann, Anton und Ignaß v. Lubomeski, die Marianna verwittwete v. Blędowska geborne v. Lubomeska, den Thomas Gasblinski und die Peter v. Czaplickischen Minorennen, wegen eines am 21. Dezember 1796 angemeldeten Eigenthums Unspruches auf einen Theil des Gutes Groß Siernicze oder einer ihnen zur Absindung auszuzahlenden Summe von 1174 Rthlr. oder 7044 Fl. polnisch nebst
  - 2) Rubr. III. No. 1. eine Protestation für Franz von Gliscinski als
    Erben seines Vaters Lucas v. Gliscinski wegen einer auf den Grund
    der Edictions-Verschreibung bes
    Paul von Byganowski de feria
    IV. post festum Sanctae Annae
    1755 am 25. November 1796

zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną. Poznań, dnia 28. Lutego 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej wsi szlacheckiej Skubarczewa S. 30., położonej w powiecie Mogilińskim, zapisano w skutek rozrządzenia z dnia 17. Marca r. 1800. następujące zastrzeżenia:

1) w rubryce II. pod liczbą 1. protestacya pro servando jure dla Walentego, Jana, Antoniego i Ignacego braci Łubomęskich, dla Maryanny owdowiałej złubomęskich Blędowskiej, dla Tomasza Gablińskiego i dla mało. letnich po s. p. Piotrze Czaplickim pozostalých, względem zameldowanego na dniu 21. Grudnia r. 1796. i roszczonego do jednej części wsi Siernicze wielkie prawa własności lub do summy 1174 Tal., czyli 7044 złp. wraz z prowizyami ad alterum tantum wypłacić im się mającej na zaspokojenie ich.

2) w rubryce III. pod liczbą 1. zastrzeżenie dla Franciszka Gliszczyńskiego, jako sukcessora
ojca swego Łukasza Gliszczyńskiego, względem zameldowanéj na fundamencie wystawionego przez Pawła Wyganowskiego zapisu ewikcyjnego de feria

angemelbeten, von bem bamaligen Eigenthumer Cajetan von Mlicki jedoch widersprochenen Real Forderung von 116 Athle. 16 gor. oder 1000 Fl. poln. nebst ruckstand bigen Zinsen ad alterum tantum.

Die uber biefe beiben eingefragenen Protestationen ausgefertigten Sopothesten Dofumente befinden fich, da fie nicht eingeloft worden find, noch bei den Syspotheten aften.

Obwieszczenie. Av ksiedze hypo

tecznoj wsi szlacheckie Skobarczewa

Ferner steht im hypothekenbuche beseselben Gutes ouf Ansuchen ber vereheslichten von Pstrokońska und des Mortin von Luczycki de praesentato den 26. November 1803 ex decreto vom 12.

Dezember 1803 eingetragen:

3) Rubr. III. No. 3. eine Protestation fur die Schwester bes Eigen,
thumers Cajetan von Mlieti, Francisca verehelichte von Pstrotorista
und den Martin von Luczheti als
Sohn und Erben der zweiten Schwester desselben, Agues verehelicht gewesenen von Luczycta, wegen der
ihnen aus den Gutera Stubarczewo,
Galczynet und den Antheilen von
Rinno, zum vierten Theile gebührenden Absindung.

Das hierüber ausgefertigte, aus einer beglaubigten Ubschrift bes Gintragunges Gesuch ber verebelichten von Pftrofoneta und des Martin von Lucipcti de praesentato den 26. November 1803 und

IV. post festum Sanctae Annae
1755. na dniu 25. Listopada r.
1796. wierżytelności wilości 166
Tal. 16 dgr., czyli 1000 złp.
wraz z zaleglemi prowizyami ad
alterum tantum, która jednako.
woż przez ówczasowego właściciela Kajetana Mlickiego zaprze.
czoną została.

Wygotowane dokumenta hypoteczne na obydwie te protestacye znajdują się jeszcze przy aktach hypotecznych, gdyż wykupione niezostały.

Daléj zapisano w księdze hypotecznéj téj saméj wsi na podanie zamężnéj Pstrokońskiej i Marcina Łuczyckiego de praesentato 26. Listopada r. 1803. ex decreto z dnia 12. Grudnia r. 1803.

3) w rubryce III. pod liczbą 3. zastrzeżenie dla siostry właściciela Kajetana Mlickiego, Franciszki zamężnej Pstrokońskiej i Marcina Łuczyckiego, jako syna i sukcessora drugiej siostry tegoż Agniszki byłej zamężnej Łuczyckiej, względem im się należącego zaspokojenia w czwartej części z dóbr Skubarczewa, Galczynek i z części Kinna.

Wygotowany na to dokument hy poteczny, składający się z odpisu wie rżytelnego podania o intabulacyą zamężnej Pstrokońskiej i Marcina Luczyckiego de praesentato 26. Listo-

bem Refognitions : Scheine vom 15. Ja, nuar 1804 bestehende Spootheten : Dostument foll aber angeblich verloren ges gangen fein.

Da von bem jegigen Gigenthumer bie erfolgte Tilgung ber ad 1. 2. und 3. be. Beichneten Protestationen behauptet und Die Lofdung berfelben von ihm beantragt worden, ohne jedoch im Stande gu fein, Diefe Behauptung burch Borgeigung beglaubigter lofdungefabiger Quittungen ber unftreifigen letten Inhaber biefer Do. fien barguthun, oder biefe Inhaber ober beren Erben bergeftalt nachzuweisen, baf biefelben gur Quittungsleiftung aufgefor, bert werben tonnen, fo werben auf ben Untrag bes jegigen Gigenthumers von Stubarczewo bie Inhaber gebachter Do= ften, beren Erben, Ceffionarien ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, bier. burch aufgeforbert, fich in bem auf ben 8. Mai 1848 Vormittage um 11 Uhr por bem Deputirten herrn Dber ganbes: Gerichte Rath Sirfchfelb in unferm Inftruftionezimmer anberaumten Termine au melben und ihre etwanigen Reat= Uns fpruche auf das Gut Glubarezemo bar= guthun, wibrigenfalle fie mit benfelben werden prafludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, Die gebachten Doften fur getilgt erflart und im Sopothetenbuche werden gelofcht Megdalena i Maryama rodz, nodrew

Ronigl. Dber = Lanbes = Gericht.
II. Genat.

pada r. 1803, i attestu rekognicyjnego z dn. 15 Stycznia r. 1804. podobno zaginał.

Gdy właściciel teraźniejszy twierdzi zaspokojenie wyrażonych ad 1. 2 i 3. protestacyówio wymazanie ich wniósł, jednakowoż w stanie nie jest przez okazanie poświadczonych i do wymazania zdatnych kwitów niezaprzeczonych ostatnich właścicielów tych intabulatów twierdzenie swoje udowodnić, lub właściciele tych albo sukcessorów ich tak wykazać, aby mogły być wezwani do wystawienie kwitów, wiec wzywają się na wniosek teraźniejszego właściciela dóbr Skubarczewa posiadacze rzeczonych intabulatów, sukcessorowie lub cessyonaryusze ich, albo ci, którzy w prawa ich wstapili, aby się zgłosili w terminie na dzień 8. Maja 1848. z rana o godzinie 11. przed Wnym Hirschfeld, Radzcą Sądu głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, i mieć mogące pretensye swe realne do dobr Skubarczewa udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi zostaną wyklu. czeni, im nakazaném będzie wieczne milczenie, zwyż wyrażone intabulaty uznane beda za niszczone i wymazanie ich z księgi hypotecznej nastąpi,

Bydgoszcz, d. 29. Grudnia 1847. Król, Glówny Sąd Ziemiański. Senat II. 3) Mothwendiger Derkauf.
Land = und Stadtgericht zu s
posen, Erste Abtheilung,
ben 16. Februar 1848.

Das den Julianna Buchlinstischen Ersten gehörige hausgrundstud Mr. 163. St. Martin zu Posen, abgeschätzt auf 16,963 Athle. 12 fgr. 5 pf. zufolge der nebst hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 4. Oktober 1848 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshastirt werden.

zwani do wystawienie kwitow, wice

nxywood sie un writesk terazuiel-

4) Nothwendiger Verkauf. 2007 Land - und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, den 25. Februar 1848.

tavelerela dobri Skubarezewa

Das Erbzinegut der Martin und Catharina Garczynefischen Cheleute sub Nr.
38. zu Gurczyn, abgeschätt auf 2091
Rthlr. 15 fgr. 10 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der
Registratur einzusehenden Taxe, soll am
5. Juli 1848 Bormittage 10 Uhr an
ordentlicher Gerichtestelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger, die Magbalena und Marianna Geschwifter Szezepaniat ober beren unbestannte Erben werben hierzu bffentlich vorgelaben.

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 16. Lutego 1848.

Kamienica z przynależytościami do spadkobierców Julianny Żychlińskiej należąca, w Poznaniu w przedmieściu St Marcińskiem pod Nr. 163. leżąca, oszacowana na 16,963 Tal. 12 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Października 1848. przed południem o godzinie totej w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedaną

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 25. Lutego 1848.

Gospodarstwo czynszowo-okupne Marcina i Katarzyny małżonków Garczyńskich w Górczynie pod liczbą 38. leżące, oszacowane na 2091 Tal. 15 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Lipca 1848. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, Magdalena i Maryanna rodzeństwo Szczepaniak lub ich niewiadomi spadkobiercy, zapozywają się niniejszém publicznie. 5) Der Eigenthumer Thomas 3nd= linett zu Pofen und bas Fraulein Louise Ambrosius zu Stessewo, haben mittelst Chevertrages vom 2. December 1846 unter Beibehaltung ber Gemeinschaft bes Erwerbes, die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bf= entlichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl. Land: und Stadtgericht. 3weite Abtheilung. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Tomasz Żychliński, właściciel w Poznaniu i Luiza Ambrosius panna w Stęszewie, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Grudnia 1846. przy żatrzymaniu wspólności dorobku, wspólność majątku wyłączyli.

Poznań, dnia 19. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

6) Obwieszczenie. Przeniesiony na inny urżąd kassyer tutejszy kassy salaryjnéj Leutner, złożył jako takowy talarów 1200 w gotowiźnie na kaucyą. Celem wydania mu téjże, wzywamy wszystkich, którzy roszczą sobie jaką pretensyą z stósunków urzędowania Leutnera jako kassyera, i kaucyi tegoż trzymać się chcą, ażeby najdalej w terminie dnia 13. K wietnia 1848. przed poludniem o godzinie 10téj przed Assessorem Sądu głównego Schwede w sali posiedzeń naszych pretensye swe podali, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami temi co do kaucyi prekludowanemi, i tylko do osoby Leutnera odesłanemi zostaną.

Gniezno, dnia 17. Grudnia 1847. Królewski Sąd Ziemsko-miejski.

7) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Fraustadt.

Das in der Stadt Schlichtingsheim sub Nr. 81. belegene, ben Judith und Berel Rinkelichen Sheleuten gehörige Wohnhaus, abgeschäft auf 463 Athlr. 25 fgr. zufolge ber, nebst Hypotheken, schein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 3. Juli 1848 Wormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Frauftabt, ben 3. Marg 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wschowie.

Dom mieszkalny w Szlichtingowie pod Nr. 81. położony, do małżonków Judyt i Berel Rinkel należący, oszacowany na 463 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Lipca 1848. przed południem o godzinie 9tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wschowa, dnia 3. Marca 1848.

8) Mothwendiger Verkauf. | Lande und Stadtgericht gu Fraustadt.

Das in der Stadt Schlichtingsheim sub Nr. 93. belegene, den Joseph Baruchschen Eheleuten gehörige Wohnhaus, abgeschätzt auf 805 Athlr. 22 sgr. 9 pf. zufolge der, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 3. Juli 1848 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Frauftabt, ben 3. Marg 1848.

9) Freiwilliger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meserig.

Das zum Nachlasse bes Casper Roswalsti und bessen Shefrau Agnes geborne Pischel gehörige Grundstück Alts-Tirschtiegel No. 105, bestehend in einem Wohnshause, zwei Ställen, Scheune, Garten nebst Acker und Wiesen, abgeschäft auf 1634 Athle. 9 fgr. 4 pf. zusolge der, nebst Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 11. April 1848. Vormittags 11 Uhr von der Gestichtstags Rommission Tirschtiegel im Wege der freiwilligen Subhastation subshassirt werden.

Sąd Ziemsko-miejski w Wschowie.

Dom mieszkalny w mieście Szlichtingowie pod Nr. 93. położony, do malżonków Batuch należący, oszacowany na 805 Tal. 22 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Lipca 1848. przed południem o godzinie 9tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany. Wschowa, dnia 3. Marca 1848.

Sprzedaż dobrowolna. Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Grunt do pozostałości po Kasparze Kowalskim i żonie jego Agniszce z Pischlów należący, w Starém Trzcielu pod liczbą 105. położony, składający się z domu mieszkalnego, dwóch stajni, stodoły, ogrodu, jako też z roli wraz z łąkami, oszacowany na 1634 Tal. 9 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Kwietnia 1848. przed południem o godzinie 11tej przed Kommissyą sądową w Trzcielu sprzedany.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

siwil w gallief misalit iverbeil and Santaldia and Asia and and a santaldia an

10) Die unverehelichte Lina Schachna aus Meseritz und der handelsmann Saslomon Feibel Urn hier, haben mittelft Chevertrages bom 20. December a. pr. die Gemeinschaft der Guter und des Erswerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 26. Februar 1848. Ronigl. Land und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że niezamężna Lina Szachna z Międzyrzecza i handlerz Salomon Feibel Uri z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Grudnia r. z. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Międzychód, d. 26. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

11) Der Compagnie-Chirurgus Paul Rudolph Potocti zu Guesen und die Urania Bertha Bahl, Tochter des Ober-Steuer-Rontrolleurs Wahl zu Wongrowier, haben mittelst Ehevertrages vom 7. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwer-bes ausgeschlossen, was hiedurch zur bfefeutlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnesen, den 24. Februar 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publiczněj wiadomości, że Paweł Rudolf Potocki, chirurg kompanii tu zamieszkały i Urania Berta Wahl, córka Nadkontrollera poborowego Wahl z Wagrówca, kontraktem przedślubnym z dnia 7. b. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 24. Lutego 1848. Król, Sąd Ziemsko-miejski.

12) Bekanntmachung. Die Wittwe Antonina Jonas geb. Rozek in Jakubowo und der Anton Mesierekli aus Jankowo, haben vor Eingehung der Ehe mittelst Bertrages vom 14. Februar c. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Arzemeino, ben 15. Februar 1848. Ronig l. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że wdowa Antonina Jonas z domu Rozek w Jakubowie i Antoni Węsierski z Jankowa, przed wnijściem w związki małżeńskie według układu z dnia 14. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzemeszno, dn. 15. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 13) Bekanntmachung. Der vormalige Steuer-Einnehmer jehige Raufsmann Friedr. Wilhelm Gerling in Rwiesciszewo und die Wittwe Wilhelmine Schulz
geborene Schellack daselbst, haben vor Eins
gehung der Ehe mittelst Vertrages vom
10. Januar c. die Gemeinschaft der Güster, sowohl hinsichtlich des Eingebrachsten, als auch des Erwerbes, ausgeschlossen, was hierdurch offentlich bekannt ges
macht wird.

Erzemefino, ben 15. Februar 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht,

Obwieszczenie. Podaje się ni. niejszém do publicznéj wiadomości, że były Rendant, teraźniejszy kupiec Fryderyk Wilhelm Geiling w Kwie ciszewie i wdowa Wilhelmina Schulz z domu Szellak ztamtąd, przed wnijściem w związki małżeńskie według układu z dnia 10. Stycznia r. b. wspólność majątku, jako też we względzie wniosku i dorobku, wyłączyli.

Trzemeszno, dn. 15. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

14) Bekanntmachung. Der Einswohner Peter Kunkel in Dabrowo bei Kruschowo und die Caroline verwittw. Priem, geb. Ralisch, in adlich Ochodza, haben vor Eingehung der Ehe mittelst Bertrages vom 18. November pr. die Gemeinschaft der Güter, sowohl wegen des Eingebrachsten, als des kunftigen Erwerdes, aussgeschlossen, was hierdurch öffentlich beskannt gemacht wird.

Erzemefino, ben 15. Februar 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że komornik Piotr Kunkel z Dąbrowy przy Kruchowie i Karolina owdowiała Priem z domu Kaliszów z Ochodzy szlacheckiej, przed wnijściem w związki małżeńskie, według układu z dnia 18. Listopada r. z, wspólność majątku i wniosek jako przyszły dorotek wyłączyli.

Trzemeszno, dn. 15. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

- 15) Bekanntmachung.
  - a) in Bogdan, Kreifes Abelnau, eine Dienft. Naturalien Laubemial = Ab-Ibsung und Holzabfindung ber dortigen 4 bauerlichen Eigenthumer,
- b) in ber Stadt Rafgfow, Rreifes Abelnau, eine Gemeinheitstheilung, in unferm Reffort bearbeitet.

Obwieszczenie. W wydziale podpisanej Kommissyi toczą się:

a) we wsi Bogdaj, powiatu Odolanowskiego, okupienie robocizn, naturaliów, laudemiów od czterech włościan własnością tamże osiadłych, oraz wynagrodzenie ich za prawo do drzewa,

b) w mieście Raszkowie, powiatu Odolanowskiego, podział wspólności gruntowej.

Mule etwanige un befannte gutereffenten biefer Angelegenheiten werben bierdurch aufgefordert, fich in dem auf ben 1. Mai b. 3. Bormittage 10 Ubr bierfelbft in unferem Partheienzimmer anberaumten Termine bei bem Beren Dber : Landesgerichte . Uffeffer v. Bobn gur Bahrnehmung ihrer Gerechtsame gu melden; midrigenfalls fie biefe Musein= anberfegungen felbft im Ralle ber Berlegung wider fich gelten laffen muffen und mit feinen Ginwendungen bagegen weiter gehort werben tonnen.

Dojen ben 30. Januar 1848.

Ronigl. Dreuf. General-Rommife Pofen.

Kommissya Generalna, wżywając niniejszém wszystkich niewiadomych może uczestników tychże czynności, aby się w terminie na dzień 1. Maja r. b. przed południem o godzinie 10. w izbie jej instrukcyjnej tu w Poznaniu wyznaczonym, przed Ur. Boehn, Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego, dla dopilnowania praw swoich zgłosili; czyni to ostrzeżenie, iż w razie niezgłoszenia się, nawet chociażby pokrzywdzonemi byli, na tychże czynnościach zawsze zaprzestać beda powinni i z žadnemi excepcyami później słuchani być nie moga.

Poznań, dnia 30. Stycznia 1848. Król, Pruska Kommissya Gefion fur das Großherzogthum neralna w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem.

16) Bekanntmachung. Im Auftrage bes Ronigl. Provinzial=Steuer=Direttore gu Dofen, wird das unterzeichnete Saupt-Umt im Umtegelaffe bes Ronigl. Steuer-Umte ju Ratel am 10 April c. Bormittage 10 Uhr bie Chauffeegelb-Erbebung gu Gadtfe bei Ratel an ben Deiftbietenden, mit Borbehalt bes hoberen Buichlages vom 1. Juli d. 3. ab, gur Dacht ausstellen. Dur bispositionefabige Perfonen, welche vorher mindeftens 100 Rthir, baar ober in annehmlichen Staates Papieren bei dem Ronigl. Steuer : Umt gu Ratel niedergelegt haben, merben gum Bieten zugelaffen. Die Pachtbebingungen tonnen fowohl bei une, ale bei bem vorgenannten Steuer-Umte von beute an, mabrend ber Dienftftunden eingefeben werben. Bromberg, Den 17. Marg 1848.

Ronigliches Saupt = Steuer = Umt.

Bei E. G. Mittler in Pofen ift gu haben: Sandbuch ber beutschen und hollandischen Gartenkunft. Bearbeitet von Lerg. Erscheint in 10 bis 12 Liefe= rungen à 71 Ggr.

<sup>18)</sup> Beim Conditor Beely ift im Sofe eine Stube nebft Alfove, auch eine Reller. finbe bom erften April ab zu vermiethen. je bed ihmidig anto ?

19) Sprzedaż dobrowolna. Dwa folwarki: 1) w Waliszewie pod Gnieznem w powiecie tamże położony, z domem mieszkalnym i budynkami
gospodarczymi, jako i 180 mórg roli pszennej; 2) w Cotuniu pod Rogowem
w powiecie Mogilińskim, z budynkami i gruntami, obejmującymi 198 mórg
i 165 prętów roli ornej, po większej części pszennej, zostaną ryczałtem,
pierwszy w dniu 26. Kwietnia w miejscu, a drugi w dniu 28. Kwietnia r.
b., także w miejscu, zawsze o godzinie 11stej przed południem zaraz za
gotówkę, która się na 5000 Tal. każdego folwarku ustanawia, lub też z pozostawieniem na pierwszej hypotece na pierwszym 900 Tal., na drugim
1000 Tal., najwięcej dającemu sprzedane z zastrzeżeniem sobie przybicia.
Chęć kupna mających niniejszem zapraszam. Buk, dnia 17. Marca 1848.
Sukcessor uniw. X. Xaw. Kulczewicza Plebana w Dziekanowicach,

Siesziges X. Bo. Kulczewicz, Proboszcz Bukowski.

Zadnemi exceptva-

er Dienstsumden eingeseben

- 20) Einem in Diensten stehenden Wirthschafts-Eleven find am 19. b. Mt6. 200 Rthle. in Banknoten, namlich 2 à 50 Rthle. und 4 à 25 Rthle. abhanden gestommen. Der ehrliche Finder wird ersucht dieselben gegen angemeffene Belohnung an herrn Raufmann 3. Mrowienst'i am Markt abzugeben.
- 21) Dominium Sedziwojewo bei Breschen empfiehlt rothen Rlee, weißen Rlee und Steintlee, so wie engl. Rheigras, Thimothegras, Anaulgras und weiche Trespe (Bromus mollis). Auch liegen baselbft 80 Etr. Tabat jum Berkauf.
- 22) Lotterie. Die Erneuerung ber Loose zur III. Klasse 97. Lotterie muß bei Berluft bes Unrechts bis zum 31. b. Mts. stattsinden, wie bas in der Randbemerstung des Looses II, Klasse zu lesen ist; ich fordere daher die geehrten Spieler auf, Die Erneuerung ihrer Loose bis dahin zu bewirken.

med isd ala , ann ind hamd Der Lotterie-Dber-Ginnehmer Bielefelb.

- 23) Im Schlarbaumschen hause (Muhlftraße Nr. 3.) ift in ber Bel. Etage ein Logis, bestehend aus brei beigbaren Zimmern, Ruche und Kammer, nebst Keller, Stallung 2c. vom 1. April b. J. ab zu vermiethen.
- 24) Fetten ger. Befer-Lache, 121 Cgr. pro Pfo., empfiehlt 3. Ephraim, Wafferfir. 2.